# CURRENDA

## W sprawie podatku majątkowego z gruntów kościelnych

udzielamy do wiadomości i bezzwłocznego zastosowania się następujący reskrypt:

 $Ministerstwo\ Skarbu.\ I.-D.\ O.\ P.\ V.\ 2284.$  Warszawa, dnia 10 czerwca 1925. Do Izby Skarbowej we Lwowie.

W sprawie podatku majatkowego z gruntów erekcjonalnych, Ministerstwo Skarbu zarzadza, co następuje: Ponieważ ustawa z dnia 18 lipca 1924 Dz. U. R. Nr. 73/24, poz. 714) i rozporzadzeniem Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1924 (Dz. U. R. Nr. 3/25, poz. 28) uregulowane zostało w sposób specjalny ściąganie podatku majatkowego, przypadającego od wartości majatków kościelnych i innych majatków t. zw. martwei reki, przeto zarządzone okólnikiem z dnia 31 lipca 1924 L. D. P. O. 4567/V ściaganie wspomnianego podatku należy w przyszłości ograniczyć wyłacznie do wypadków, w których osoby, zarzadzające temi dobrami, w terminie do końca lipca b. r. nie złoża władzom podatkowym I instancji dowodów na poczynione starania o zezwolenie na parcelacie administracyjnych, wzglednie użytkowanych przez nich dóbr. O tem należy zawiadomić bezzwłocznie właściwe władze duchowne celem pouczenia podległego im Duchowieństwa, że zarządzający dobrami martwej reki winni; 1. wdrożyć natychmiast staranie o zezwolenie na parcelacje celem uzyskania środków na zapłacenie podatku majatkowego; 2. uzyskać zaświadczenie Okregowego Urzedu Ziemskiego, że należycie udokumentowane podanie o zezwolenie na parcelacie zostało wniesione i 3. wnieść w terminie do końca lipca b. r. do Izby Skarbowei przez właściwa władze podatkowa I instancji, poparta zaświadczeniem ad 2) prośbe o odroczenie terminu płatności podatku majatkowego na czas potrzebny do parcelacji. Zarazem należy pouczyć władze duchowne, że dla ocenienia, jaki obszar gruntu winien być na razie poddany parcelacji, miarodajnym jest tymczasowo przypis prowizorycznie wymierzonego podatku. Kroki egzekucyjne, wdrożone przeciw beneficjatom w myśl cześci drugiej niniejszego reskryptu, winny być skierowane na inwentarz, czynsze dzierżawne i inne dochody z nieruchomości, pociągnietej do podatku. W razie bezskuteczności takiej egzekucji, należy ja skierować na sama nieruchomość. Za Ministra Skarbu: Czechowicz, Dyrektor Departamentu.

Ministerstwo Skarbu. L. — D. P. O. 2284/V. Warszawa, dnia 10 czerwca 1925. Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w/m. przesyła się odnośnie do pisma z dnia 26 maja b. r. Nr. 4056 do wiadomości.

Za Ministra Skarbu: Czechowicz, Dyrektor Departamentu.

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Departament Wyznań. Warszawa, dnia 16 czerwca 1925 L. 4830/25. Panu Wojewodzie w Krakowie przesyła się do wiadomości odpis reskryptu Ministerstwa Skarbu, wydany w poszczególnej sprawie, ale zawierający ważne instrukcje dla władz skarbowych odnośnie do podatku majątkowego. Za Ministra: Dyrektor Dep. Wyznań Piekarski, wr.

L. 2798.

### Statystyka naturalnego ruchu ludności.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1924 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia za wypełnione karty statystyczne, dotyczące ruchu naturalnego ludności.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. Nr. 85 poz. 464) zarządza się, co następuje:

- § 1. Art. 7. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 1920 roku w sprawie organizacji statystyki ruchu naturalnego ludności (Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 710) otrzymuje brzmienie następujące: "Za każdą kartę statystyczną, wypełnioną prawidłowo według wzorów (załączniki: A, B, C, D i E), urzędnik stanu cywilnego otrzymuje, tytułem zwrotu wydatków na materjały piśmienne, 3 grosze. Kart statystycznych dostarcza Główny Urząd Statystyczny. Sumą należna będzie po upływie każdego roku przekazywana urzędnikom stanu cywilnego przez Główny Urząd Statystyczny. Opłaty pocztowe, związane z korespondencją urzędników stanu cywilnego z Głównym Urzędem Statystycznym, pokrywane będą z budżetu tegoż Urzędu".
- § 2. Wynagrodzenie, oznaczone w § 1 niniejszego rozporządzenia, odnosi się również do kart statystycznych, dotyczących roku 1923, o ile wynagrodzenie nie zostało już ujszczone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
- § 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnetrznych.
- § 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Rady Ministrów: (-) W. Grabski Minister Spraw Wewnętrznych: (-) Z. Hübner

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Warszawa, dnia 19 maja 1925. Nr. 3555. Zwracam się do Waszej Ekscelencji z prośbą w następującej sprawie: Prace Rządu około wprowadzenia w życie statystyki ruchu naturalnego ludności są na ukończeniu. Co się tyczy Małopolski, to sprawa ta została unormowana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1925 roku (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 273). Na życzenie, wyrażone swego czasu przez Księży Biskupów, ogranicza to rozporządzonie bardzo znacznie zakres pytań i upraszcza formularze, które duszpasterze wypełniać powinni. Formularze takie, w myśl rozporządzenia, ma co kwartał nadsyłać Duchowieństwo przez Starostwa do Głównego Urzędu Statystycznego. Obejmują one znacznie mniej pytań, niż formularze, które Duchowieństwo galicyjskie przed wojną co kwartał przesyłało przez Starostwa do Centralnej Komisji Statystycznej w Wiedniu. Pozatem, przed wojną Duchowieństwo nie otrzymywało za to żadnego wynagrodzenia, podczas gdy obecnie wynagrodzenie to otrzymywać będzie w kwocie 3 groszy za każdy wykazany fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu.

Rozporządzenie to ma wejść w życie od dnia oznaczonego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych, a ponieważ ważne względy państwowe przemawiają za tem, aby omawiane postanowienia były skrupulatnie i we wskazanych terminach wykonane, proszę Waszą Ekscelencję o wydanie stosownego zarządzenia do podwładnego Duchowieństwa, z poleceniem ścisłego stosowania się do powołanego rozporządzenia.

Podając do wiadomości powyższe pismo, polecamy stosować się ściśle do jego treści.

### L. 2694. Wystawianie dokumentów metrykalnych.

Województwo Lwowskie. We Lwowie, dnia 15 maja 1925 r. L. 10782 ex 1925 II/2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwróciło reskryptem z dnia 4 maja 1925 Nr. A. A. 6141 uwagę, że mimo licznych poleceń, wydawanych poszczególnym Wojewodom, zdarzają się często wypadki przesyłania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych lub bezpośrednio polskim przedstawicielstwom dyplomatycznym dokumentów metrykalnych, posiadających niewłaściwą formę zewnętrzną. Najczęściej powtarzającą się wadą tych dokumentów jest to, że wystawiane są one na małych skrawkach linjowanego papieru i sporządzone są nieczytelnem pismem. Widocznem jest, że wystawca nie zdaje sobie zupełnie sprawy z przeznaczenia dokumentu, którego interesowani żądają do użytku zagranicznego.

Dokument, wystawiony w kraju, przechodzić może zagranicą przez szereg władz, jest przedstawiony w licznych urzędach, bądźto dla legalizacji, bądź dla tłumaczenia kopji, dowodu i t. d. Sporządzenie tych dokumentów w niewłaściwej formie zewnętrznej ubliża godności urzędów tego Państwa, w którym jest sporządzony.

Z tych powodów zechce P. T. polecić podwładnym urzędom, by dokumenty metrykalne, o ile nie są sporządzone na specjalnych formularzach, były wystawiane na całych arkuszach czystego i białego papieru, ponadto, by pisane były wyraźnem i czytelnem pismem.

Za Wojewode.

#### L. 3418.

### Składka na powodzian.

Klęska powodzi i gradobicia nawiedziła wiele gmin, należących do Naszej Diecezji. Wiele osób znajduje się w skrajnej nędzy, straciwszy nadzieję zebrania plonów rolnych. — Aby przeto przyjść nieszczęśliwym z pomocą, zbiorą wszyscy P. T. XX. Proboszczowie Naszej Diecezji składkę 26-go lipca b. r., a zebrane ofiary nadeśla bezzwłocznie do Kurji Biskupiej.

# Msze św. na intencję osób wpisanych do diecezjalnego Związku mszalnego odprawia w II półroczu b. r., t. j. do 31 grudnia 1925, najstępujący P. T. Kapłani:

1. Mucha Leon, 2. Mucha Walenty, 3. Müller Stefan, 4. Dr Mysor Władysław, 5. Nagórzański Jan, 6. Nalepa Alojzy, 7. Nawalny Michał, 8. Niedojadło Jan, 9. Niwa Andrzej, 10. Nowak Józef, 11. Nowak Stanisław, 12. Odziomek Antoni, 13. Oleksik Antoni, 14. Oleksik Jan, 15. Opoka Jakób, 16. Orczyk Michał, 17. Orzech Wojciech, 18. Orzechowski Bernard, 19. Osiecki Aleksander, 20. Osmólski Władysław, 21. Owsianka Michał, 22. Pabian Jan, 23. Paciorek Jan, 24. Pacocha Adolf, 25. Paczyński Michał, 26. Padykuła Karol, 27. Padykuła Józef, 28. Palka Jan, 29. Pałka Franciszek, 30. Papież Wojciech, 31. Dr. Paryło Franciszek, 32. Pawlikowski Franciszek, 33. Pawlus Michał, 34. Pendracki Ludwik, 35. Piechowicz Józef, 36. Piechura Mikołaj, 37. Piekarzewski Józef, 38. Pierzga Wojciech, 39. Piękoś Franciszek, 40. Pięta Jan, 41. Pilch Jan, 42. Pilch Ludwik, 43. Piotrowski Marceli, 44. Piotrowski Walenty, 45. Dr. Piskorz Juljan, 46. Piszczkiewicz Szymon, 47. Piś Andrzej, 48. Podolski Piotr, 49. Poniewski Ignacy, 50. Potoniec Jan.

O odprawieniu Mszy św. powiadomią wymienieni P. T. Kapłani Kurję Biskupią.

# Rekolekcje w Tarnowie

w Seminarjum duchownem odbędą się od 21 do 25 września b. r. (Początek 21 wieczór). Zgłaszać się należy zawczasu do Najprz. Rektoratu.

### Rekolekcje w Dziedzicach.

W Domu rekolekcyjnym OO. Jezuitów w Dziedzicach (Śląsk) odbędą się trzydniowe rekolekcje dla P. T. Kapłanów w następujących serjach: I. początek 30 czerwca wieczorem; II. początek 13 lipca wieczorem; III. początek 3 sierpnia wieczorem; IV. początek 17 sierpnia wieczorem; V. początek 24 sierpnia wieczorem; VI. początek 31 sierpnia wieczorem; VII. początek 14 września wieczorem.

Uprasza się WW. Księży, by zechcieli już w pierwszych serjach brać udział, bo w ostatnich, w sierpniu, może zabraknąć miejsca. Zgłoszenia bez odpowiedzi uważa się za przyjęte, a odpowiedź daje się tylko odmowną w razie braku miejsca. O ile ktoś po zgłoszeniu się nie mógłby przybyć, raczy jaknajprędzej o tem zawiadomić. O wczesne zgłoszenia uprasza: Ks. Józef Bok, rektor domu.

### Zmiany wśród Duchowieństwa

za czas od 10 maja do 10 lipca 1925 r.

Zamianowani Radcami honorowymi Kurji XX. Jubilaci: Maciej Maryniarczyk, Michał Mika, Wojciech Rogoziewicz.

Odznaczeni Rokietą i Mantoletą: ks. Jan Jasiak, dziekan czchowski, ks. Jan Wcisło, dziekan ropczycki, ks. Walenty Wcisło, dziekan nowosądecki i ks. Błażej Kotfis, katecheta gimnazjum w Dębicy. — Expositorium canonicale otrzymali: ks. Jan Bączyński, proboszcz w Krościenku i ks. Marcin Rojek, proboszcz w Tylmanowej.

Administratorem w Okocimie zamianowany ks. Piotr Stary.

Egzamin konkursowy złożyli w dniach 12 i 13 maja: ks. Jan Drożdż, ks. Józef Fasuga, ks. Jan Grecki, ks. Jan Nagórzański, ks. Józef Stawiarski.

#### Zmark:

6 lipca ks. Stanisław Krzemieniecki, proboszcz w Okocimie. S. pr. a. R. i. p.!

### Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 10 lipca 1925

† LEON
Biskup

Ks. Roman Sitko kanclerz